Dieses Blatt erscheint jeden Sonnabend.
Der jährliche Abonnementspreis für nicht amelich verrflichtete Theilnehmer beträgt  $12 \in gr.$ durch die Post bezogen

15 Ggr.

# Arcis-Wlatt

Infertionen werben jederzeit vom Berleges angenommen u. muffes für die laufende Nummerbis spätestens Freitag Borm. 9 Uhr eingetiefert werden. Die gebruckte Zeile oder deren Raum fostet 2 Sax.

Des

## Königlich Preuß. Landraths-Amts Stuhm.

No 2.

Stuhm, Sonnabend, den 14. Januar.

Redaction: das Landrathsamt. - Expedition: Berner'iche Buchdruckerei

1865.

#### Verfügungen und Bekanntmachungen des Landraths.

N3 1. Die Heberollen Betreffs der allgemeinen Gebäudesteuer nach dem Gesetze vom 21. Mai 1861 werden in diesen Tagen den Ortsvorständen, sowie den Herren Bestpern selbstiftandiger Gutsbezirke besondere Zahlungs-Ausstrungen behändigt werden.

Die Stener ift vom 1. Januar d. 3. ab zu erheben und in monatlichen Beträgen bis fpateftens

jum 25. jeden Monats an die Ronigliche Rreis = Steuer = Raffe hierfelbst abzuführen.

Fur die Einziehung der Steuer wird der Berrag von drei vom hundert der eingezogenen Steuer

als Hebegebühr gewährt. —

Die Erheber baben besondere Sebelisten nach dem Mufter der Klassenftener - Sebe - Rollen anzulegen und sodann die empfangenen Gebäudesteuer-Sebe-Rollen bis spätestens den 4. April zur Bermeidung der

Abholung an die Königl. Kreis = Steuer = Kaffe abzuliefern.

Außer Hebung treten vom 1. Januar d. J. ab nach § 2 des Gesetzes in den ländlichen Ortschaften die Wohn- und Haussteuern, so weit dieselben zur Staatskasse fließen, also namentlich das Real-Schutzeld (Haussteuer). — Wegen der Ab- und Zugunge bei der Gebändesteuer; des Wechsels im Eigenthums Ber- bältniß u. s. w. (§ 15 des Gesetzes) it n nächster Zeit besondere Bestimmung zu gewärtigen,

Stuhm, den 12. Januar 1865.

N. 2. Rachstehende Verfügung im Amtsblatt N. 2 Seite 11:

Auf Grund der Rabinets Drdre vom 18. November 1841 wird hierdurch der Schluß der Jagd auf Rebhühner auf den 15. d. Mts. bestimmt.

Marienwerder, den 10. Januar 1865.

Königl. Regierung. Abthl. des Innern.

wird hierdurch zur Beachtung mitgetheilt.

Stuhm, den 12. Januar 1865.

- M. 3. Die Provinzial-Beiträge pro 1865, welche nach der Klassen, resp. Einkommensteuer It-Cinnahme des Jahres 1864 zu berechnen sind und deren specielle Vertheilung auf die Ortschaften später mitgetheilt werden wird, sind nicht wie bisher mit 3 Thir. 11 Sgr., sondern nur mit 3 Thir. 10 Sgr. pro
  Thaler der gezahlten Klassen, resp. Einkommensteuer aufzubringen.
  Stuhm, den 12. Januar 1865.
- M 2. Nachdem dieffeits gemäß § 40 der Militair-Ersaß-Justruftion die Stammrollen berichtigt und diejenigen Leute, welche entweder beim Militair eingestellt oder auf irgend eine andere Weise von der weitern Anmeldung zur Stammrolle entbunden worden, gestrichen sind, ist nunmehr mit Neuanfertigung resp. Bersvollständigung derselben pro 1865 vorzugeben.

Die zur Aufnahme und Führung der Stammrollen verpflichteten Behörden haben daher sozieich eine Aufforderung dahin zu erlassen und auf ortsübliche Weise gehörig zu verössentlichen: daß alle in dem betressenden Orte domicilirenden oder sich ausbaltenden, zur Gestellung verbundenen Militairschlichtigen von dem Jahre an, in welchem sie ihr 20. Lebensjahr vollenden, mithin sämmtliche 1845 und früher Geborenen, in der Zeit vom 15. Januar bis 1. Februar c. sich mit Vorzeigung ihres Geburtss oder ihres bereits erhaltenen Loosungss u. Gestellungsscheines, zur Vermeidung der in den §§ 168 u. 169 der Ersatzschriften und § 7 der Polizeiverordnung vom 9. Januar 1860 (Amtsbl. S. 7) bestimmten Strassen und nachtheiligen Folgen, bei dem gleichzeitig namhaft zu machenden Kommunalbeamten oder Ortsvorstande zu ihrer Aufnahme in die Stammrolle per i ön lich zu melden haben, oder aber im Falle einstweitiger Abwesenheits no dem Ausenthaltss u. Gestellungsorte diese rechtzeitige Aumeldung von Ettern, Angehörigen, Bormindern, Behrs oder Brodsern u. i. m. mit Rorzeigung abiger Belsteitigung in dem Engehörigen, Bormindern,

Lehrs oder Brodserrn u. s. w. mit Borzeigung obiger Bescheinigung in demselben Termine erfolgen musse. — Die hier besindlichen Stammrollen und Zubehör, als Geburts u. Sterbeissen, mussen in den Tagen des 15. bis 20. Januar hier in Empfang genommen werden, andernfalls deren kokenpssichtige Uebersendung erfolgt. Sodann sind die Stammrollen für die Jahrgänge 1844, 1843, 1842, 1841 und früher, d. h. für die vor 1841 Geborenen männlichen Geschlechts, soweit sie nicht ihrer Militairpslicht genügt haben oder von Absteistung derselben in gesetzlicher Weise entbunden zu sein nachzuweisen vermögen (wie z. B. die im dritten oder einem späteren Gestellungsjahre der Ersatz oder Armee-Reserve oder dem Train überwiesenen Mannschaften), oder so weit sie nicht das 49. Lebensjahr überschritten haben, auf Grund der Geburts und Sterbelisten, der persönlichen Meldungen der Militairpslichtigen oder deren Angehörigen, auf Grund der bisherigen Stamm-

rollen und der sonftigen amtlichen Aufnahmen und Rontrollen über den damaligen örtlichen Bersonenstand und endlich auf Grund der von den Ortsbeborden vorzunehmenden Rachforschungen zu berichtigen, refp. ift Darnach Die Stammrolle des Jahrgangs 1845 - Der im Jahre 1845 Geborenen - neu angulegen.

Diefe Stammrollen find demnach mit fammtlichem Bubehor bis jum 1. Marg e., forgfälltigft berichtigt refp. neu pro 1845 aufgestellt, bierber gur Bermeidung fostenpflichtiger Abbolung eingureichen.

Alles Rabere findet fich in meiner Kreisblatts-Berfugung vom 23. December 1859-Kreilbl. pro 1859 M 53, —in der Militair-Ersat-Instruftion vom 9. December 1858 und dem Reglement vom 8. Oftober 1859 — Umtebl. pro 1859 Beilage zu N. 15 und 44, - fo wie in der Polizei-Berordnung vom 9. Januar 1860 — Amtsbl. pro 1860 N. 2. — Jeden Zweifel bin auf mundliche Anfragen ich gern zu lösen bereit. Ich bebe bei biefer Gelegenheit noch Rachstehendes zur genauen Beachtung bervor:

1) Die einzelnen Jahres-Abschnitte der Stammrolle muffen in die Mappe, und zwar die jungfte Alters-

flaffe voran, geheftet werden.

2) Bei jedem Jahresabschnitte find die dabin gehörigen Militairpflichtigen in alphabetischer Ordnung u.Reibenfolge, unter einer für jeden Buchstaben des Alphabets mit M. 1 beginnenden fortlaufenden M aufzuführen.

3) Sinter den Eintragungen für einen jeden Buchftaben des Alphabets ift ein hinreichender Raum für

spätere Zugänge neu anziehender Militairpflichtigen offen zu laffen.

4) Sammtliche Personen aus den Geburtsliften, bei welchen nicht feftftebt, daß fie bereits beim Militair dienen, verftorben oder mit Confens ausgewandert find, muffen in die Stammrollen eingetragen werden; event. find in Betreff der Fortgelaffenen glaubhafte Attefte, als Todtenicheine zc., zu beichaffen und hierher einzureichen.

5) Bon den in die Stammrollen nen aufgenommenen Personen, welche 1844 u. früher geboren, ift eine Nachweisung zu fertigen, aus der bervorgeben muß, wann und wo, resp. von welcher Ortschaft aus der Betreffende fich jum letten Male jum Erfatgeichaft geftellt und welche Beftimmung u. Loolungenummer er erhalten bat.

6) Streichungen der einmal in die Stammrollen aufgenommenen Berfonen durfen von den Ortsvorftanden

selbstständig nicht vorgenommen werden.

Bei der großen Bichtigkeit der für das Militair-Erfat Gefchäft als Grundlage dienenden Stammrollen muß ich bestimmteft erwarten, daß die stammrollenführenden Behörden ihren bezüglichen Obliegenheiten mit großer Sorgfalt, Gewissenhaftigfeit und Pünktlichfeit pflichtmäßig nachkommen werden. mußte nach § 13 des Reglements ich unnachsichtlich gegen die Schuldigen vorgehen.

Stuhm, den 9. Januar 1865.

📧 5. Der Jahresbericht über die Berwaltung der "Allgemeinen Landesstiftung als National-Dank"

pro 1863 liegt auf meinem Bureau gur Ginficht offen.

Bon Jahr zu Jahr werden der alten Krieger, die bei der ruhmvollen Kriegs = Periode ihr Blut für die Vertheidigung des Vaterlandes und des Königl. Hauses vergoffen haben, weniger. — Um so leichter wird es den betreffenden Kommunen werden, die alten Krieger, die bei Weitem nicht alle aus öffentlichen Mitteln bedacht werden fonnen, die mehrentheils durch Alter und Ariegsftrapagen geschwächt, nicht mehr im Stande find, fich ihren Lebensunterhalt felbst zu erwerben, und die fich zum großen Theil in hilfsbedurftiger Lage befinden, angemeffen gu unterftugen; damit fie nicht in die traurige Lage verfest werden, in ihrem Ulter darben und fich, wie es leider häufig vorfommt, durch Betteln ibren Lebensunterhalt erwerben zu muffen. Stuhm, den 6. Januar 1865.

M. 6. Extract aus dem Sauptelagerbuche der Rgl. Weftprg. Feuer-Societats-Direction zu Marienwerder pro I. Semester 1865, für das Königl. Landrath = Umt Stuhm.

| Laufende Dr. | Namen<br>der<br>Ortschaften.                  | Hauptsumme  a. der b. d. ordentl.  Bersiche= Beitrages rung auf ½ Jahr. Thir. Ibir. sgr. pf. | 7 8            | Iggeln<br>Jordanken<br>Rittelöfähre<br>Kommerau<br>Lichtfelde<br>Lindenkrug | 10320<br>7270<br>5050<br>150<br>48560<br>1350 | $ \begin{vmatrix} 47 & 7 & 9 \\ 21 & 3 & 8 \\ 15 & 28 & 3 \\ - & 16 & 6 \\ 170 & - & 8 \\ 5 & 16 & 6 \end{vmatrix} $ | 13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18 | Kl. Ramfen<br>Ramten<br>Birtlith<br>Poltzen<br>Stangenberg<br>Gr. Tefchendorf | 110<br>13270<br>7600<br>9090<br>6750<br>1550 | $ \begin{array}{c cccc}  & - &   13   \\  & 50 &   24   \\  & 30 &   2   \\  & 36 &   27   \\  & 27 &   23   \\  & 6 &   1   \end{array} $ | 7 1 4 |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 2 3        | Ankemitt<br>Bruchsche Niedr.<br>Hospitalsdorf | 1460   12   28   8<br>7530   28   26   3<br>4910   20   3   3                                | 10<br>11<br>12 | Morainen<br>Reudorf<br>Reunhuben                                            | 10230<br>1600<br>9300                         | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                | 19                               | Kl. do.                                                                       | 3320<br>149420                               | 13 11 570 18                                                                                                                               | 5     |

Die Fener-Socitäts Beitrage pro 1. Salbjahr 1865 find biernach von den Versicherten einzuziehen und bis zum 1. Februar c. zur Bermeidung der exefutivischen Beitreibung an die Rgl. Kreiskaffe abzuführen. Stuhm, den 10. Januar 1865.

N. 7. Die Entrepreneure der Fourage = Lieferung für die Garnison = Orte

Riefenburg, — Raufmann Afchenheim in Elbing, Rofenberg, — Raufmann Sandmann in Rofenberg,

haben fur das Jahr 1865 die fontrafliche Berpflichtung übernommen, die durch die Garnisonorte und deren Umgegend in einem Umfreise von 3 Meilen marschirenden Ernppen mit Fourage gu verseben, bei Durchmarichen durch die Umgegend jedoch nur in dem Falle, wenn die Duartiergeber den Bedarf aus eigenen Erzeugniffen herzugeben nicht im Stande find und denselben aus den Magazinen der Lieferungs-Unternehmer Stuhm, den 10. Januar 1865. abbolen laffen.

Personal : Chronit.

Der Hofbefiger Jacob Suckau ju Rl. Brodfende und der Ginfaffe Legal zu Birklig find als Schulzen und der bisherige Schulze Ewert zu Gr. Schardan ift nach abgelaufener Dienstzeit als Dorfsgeschworener gewählt und verpflichtet worden.

Stuhm, den 10. Januar 1865.

#### Bekanntmachungen anderer Behörden.

Zanzmufit = Zage

für das Jahr 1865 im Bezirf des Ronigl. Domainen = Rent = Umts Stubm.

Im Jahre 1865 darf nur an nachstehenden Tagen, als:
am 22. Januar,
am 19. Februar,
am 14. Mai,

am 11. Juni,

am 16. Juli, am 17. September, am 15. October und

am 5. November

in den Krügen und Gafthäusern der Ortschaften des hiefigen Umtsbezirfs Tangmufif gehalten werden, jedoch

unter Beachtung der befannten polizeilichen Borschriften.

Bu den lettern gehört, daß zu jeder zu haltenden Tangmufif an den vorftehend angegebenen Tagen vom Ortsichulzen 2 Tage vorher ein ichriftlicher Erlanbnifichein eingeholt werden muß, welcher in ein befonders zu diefem Zweck anzulegendes Buch eingetragen werden wird. Ferner, daß bas Tangvergnügen nicht vor 5 Uhr Nachmittags beginne und nicht langer als bis 10 Uhr Abends stattfinde.

Ber diesen Bestimmungen entgegen handelt, verfällt in eine Polizeistrase von 1 bis 3 Thir. und bat außerdem die Entziehung der Concession zu gewärtigen. Die Ortsschulzen haben Borstehendes sosort zur Kenntniß der Krüger und Gastwirthe zu bringen, auf die Besolgung dieser Verorduning bei eigener Verantwortung strenge zu halten und etwaige Uebertres tung hier gleich zur Bestrafung anzuzeigen und haben die Ortsbehörden eine Abschrift dieser Berordnung an einem passenden Orte in der Schankstube auszuhängen.

Stuhm, den 1. Januar 1865.

Rönigl. Domainen = Rent = Umt.

In Zwanzigerweide hat sich ein anscheinend toller Sund gezeigt und schon mehrere Sunde daselbst gebiffen. - Die hundebestiger von Zwanzigerweide und diejenigen, welche im halbmeiligen Umfreise von dort entfernt wohnen, werden angewiesen, bei Vermeidung der gesetzlichen Strafen ihre Sunde fofort 6 Bochen an die Kette zu legen, deren Buftand in dieser Zeit zu beobachten und etwaige Anfalle der Tollwuth bier fofort zur Anzeige zu bringen.

Marienburg, Den 5. Januar 1865. Rönigl. Domainen = Rent = Umt.

Der Befiger Theodor Bermann Bant beabsichtigt in Stuhmerfelde auf seinem von Dfinsti, Koslowsti, Suttowsti und Prynoga begrenzten Lande eine Bochwindmuhle zu errichten.

In Gemäßheit des § 3 des Gesetzes vom 1. Juli 1861 werden diejenigen, welche Ein= fprüche zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, ihre Einwendungen innerhalb 14 Tagen bei uns anzumelden und zu begründen.

Stuhm, den 4. Januar 1865.

### Der Magistrat.

#### Privat - Anzeigen.

Der Verein von Landwirthen für Stuhm und Umgegend versammelt sich Freitag, den 20. Januar c., Abends 6 Uhr,

bei B. Müller in Stuhm.

Tagesordnung:

1. Antrag auf Aenderung des Statutes in Betreff der Aufnahme neuer Mitglieder.

2. Ueber die neue westpreußische Landschaft, von Biber-Gorren.

- 3. Vortrag über Federvieh, in specie über das Rupfen lebendiger Ganfe, von Rreisphyfifus Dr. Aschmann.
  - 4. Vortrag über Flammöfen, von Maurermeister Köhn.

5. Aufnahme neuer Mitglieder.

Die Herren Schulzen der zum Kirchspiel Kleczewko gehörigen Ortschaften werden unter Sinweisung auf die landrathlichen Verfügungen vom 24. December 1852 (Kreisbl. N. 52) und vom 25. December 1857 (Rreisbl. pro 1858 N. 1) hiermit ersucht, die Einziehung des Personal-Decems gefälligst zu bewirken und bis jum 15. Februar c. an den Rendanten der Rirchenkaffe, Lehrer Jampert in Schweingrube, einzugahlen. Der Rirchen = Vorstand.

Der Neuban eines massiven Schulhauses zu Pirklit, auf 1060 Thir. 10 Sgr. 2 Pf. veranschlagt, soll in dem in Pirklig auf Montag, den 30. Januar, Vormittags 10 Uhr, anberaumten Termine an den Mindestfordernden in Entreprise ausgegeben werden.

Bauunternehmer werden dazu mit dem Bemerken eingeladen, daß Zeichnung und Unschlag im Termine offen liegen, in demfelben auch die Bedingungen befannt gemacht werden follen.

Das Dominium.

Wichtige Anzeige für das Volk!

Seit dem 1. Januar d. J. erscheint in Berlin täglich (auch Montags und an den auf Festtage folgenden Tagen!) zu dem Vierteljahrspreise von nur 1 Thlr. 7½ Sgr. für Preußen und von 1 Thlr. 9 Sgr. für den deutsch-östreichischen Postverein, bei freier Beförderung durch die Post die

Staatsburger-Zeitung.

Sie bietet dem Bolke eine kurze, interessante Uebersicht über alle politischen und nichtpolitischen Thatfachen, über die in der Diplomatie, den Regierungskörpern, den Bolksvertretungen, dem Bereinsleben
und der Presse auftauchenden Meinungen, über Borgänge in dem Leben der preußischen Habt. — Sie hat täglich ihren Leitartikel, worin die wichtigsten Fragen des öffentlichen Lebens besprochen und die Grundsäte des Staatslebens erörtert werden. Sie hat außerdem täglich, mindestens einen
besprechenden Artikel über die inneren Zustände des Staats, deren Besserung die StaatsbürgerZeitung erstrebt, namentlich in der Rechtspflege, dem Verwaltungswesen, dem Gewerbewesen und
dem Schulwesen. — Endlich liesert sie noch in einer täglichen Beilage eine spannende Erzählung
und Anzeigen aller Art.

Die leitenden Grundsähe der "Staatsbürger-Zeitung" sind:
Im Staatsbürgerthum: Besserung der Zustände.
Im Staatsleben: vernünftiges Recht.
In der äußeren Politif: Preußens Interessen.

Man sehe sich den Prospett und eine Probenummer an, die auf jedem Bostamte gratis zu haben sind; — tann wird man finden, daß die "Staatsbürger-Zeitung" werth ist, die Hauszeitung jedes Staatsbürgers zu sein. — Alle Postämter nehmen Bestellungen darauf an, können auch die bisher ersschienenen Nummern auf Berlangen nachliefern.

Die Expedition der "Staatsbürger-Zeifung" zu Berlin (Kraufenstr. 70).

Mein Grundstück Stuhm No. 1, worin ein Material=Geschäft und Schank= wirthschaft betrieben wird, bestehend aus einem Wohnhause und 2 Speichern, bin ich Willens zu verfausen oder zu verpachten.

6. Hoffmann.

Don jest ab verkause ich jeden Dienstag und Freitag sehr billig Taback, Cigarren, Cichorie, Schwefelhölzer, Rohr, Thran und mehre andere Waaren zu herabgesetzen Preisen.

Stuhm, G. Postmann.

Holz-Aluction in Adl. Kleczewko.

Freitag, den 27. Januar c., Bormittags 10 Uhr,

tommen Eichen= und Buchen= Nugholz, Buchen= und Fichten= Klafterholz und Strauch, sowie eine Parthie Fichten= Bauholz zum Berkauf.

Die Guts-Verwaltung.

Einem geehrten Publikum mache ich die ergebene Anzeige, daß ich neben meinem Materialgeschäfte ein Eisen=Geschäft errichtet habe und empsehle Schmiede-Eisen, Stahl, Retten, sowie alle dazu gehörigen Kurzwaaren zu sehr reellen und billigen Preisen.

Auch kaufe ich robe Felle jeder Art an.

Altmark, den 12. Januar 1865.

J. Weiss, Raufmann.

Chermometer in verschiedenen Sorten empfiehlt 3. Werner.

Der Bockverkauf aus hiesiger Driginal-Negretti-Heerde (Maidentiner Stammes), sowie aus dem Merinos-Kammwollstamm hat begonnen. Preise sind den Zeitverhältnissen gemäß bedeutend herabgesest.

Traupel per Freistadt i. Westpr., den 1. Januar 1865.

Das Dominium.

petroleum = **Tichlampen** in verschiedenen Größen, Hängelampen von 25 Sg. bis 1 Thlr. 15 Sg., Küchenlampen von 3 Sgr. an, gerippte Lampenschirme und Cylinder, Rugel= und Cylinder=Laternen empsiehlt **J. Merner.** 

Auf dem Wege nach Altmark in den Grenzen von Grzymalla ist eine eiserne Wagenachse gefunden. Der sich legitimirende Eigenthümer kann dieselbe gegen Erstattung der Kosten in Grzymalla in Empfang nehmen.